## Nro: 36.

## DZIENNIK

## Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 20. Września 1817. Roku.

Nro. 3865.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości etc.

Upoważniony Reskryptem Senatu Rządzącego z dnia 28. Maia r. b. Nr. 1521. do uskutecznienia przez Publiczną Licytacyą Sprzedaży Realności Szpitalnych art: IV. Prawa względem połączenia funduszów exystujących Domów ubostwa, na posiedzeniu Zgromadzenia Reprezentantów w dniu 4. Marca r. b. zapadłego uchwaloney, gdy Urzędowe tych że Realności Oszacowanie iuż nastąpiło: podaie do Publiczney wiadomości, że w Biórach Wydziału odbywać się będzie Licytacya Realności Szpitalnych, a mianowicie:

1mo- Dnia 1. Października, o godzinie 10. ranney sprzedawać się będzie Dóm murowany pod liczbą 187, w Kazimierzu nad Wisłą położony z Ogrodkiem 49. Sążni kwadratowych powierzchni zaymującym, do Szpitala S. Leonarda należący, oszacowany Zipola 1,166. gr. 15.

2do.

2do. W dniu 2. Października o teyże godzinie Dom drewniany na Smolensku pod liczbą 177. stoiący, z Ogrodkiem, 20 i pół Sążni kwadrat: maiący funduszowy Szpitala Bożego Miłosierdzia, taxowany zlp: 404.

5tio. Duia 3. Października Dóm murowany na Kleparzu pod liczbami 12, i 13, z byłą Kaplicą i gruntem 1553. Sążni kwadratowych wynoszącym, do Szpitala SS. Szymona i Judy należący, szacunek złotych polskich 7,535.

4to. Dnia 4, Października, Dóm murowany na Wesołey pod liczbą 241, z Ogrodkiem 325 Sążni kwadratowych obeymuiącym, fundusz Szpitala S. Mikołaia składający, oszacowany w kwocie zlpl. 2346.

5to. Duia 6. Października Dóm Szpitalny S. Walentego murowany, między Pądzichowem a długą Ulicą, pod liczbą 134, z przyległym gruntem 907 Sążni kwadratowych zaymującym, oszacowany złpl: 2207.

6to. Dnia 7. Października plac Pusty przy Ulicy Szpitalney, Realnością P. Pieniążka z iedney, Kamienicą PP. Duchaczek z drugicy, i Cmenturza S. Krzyża z trzeciey strony graniczący, którego Powierz. chnia Sążniów kwadratowych 264. oszacowana w kwocie złpl: 528.

7mo. Dnia 3. Paźdiernika. Kram bogaty w Rynku pod liczbą 41 oszacowany złpol: 589, i drugi pod liczaą 41. oszacowany złpol: 649. obydwa fundusz Szpitala S. Ducha składaiące.

8vo. Dnia 9. Pażdziernika, Kram bogaty pod liczbą 26, którego sza-

cum.

cunkowa kwota wynosi złpol: 656, i inny pod liczbą 28. taxewany złot: pol: 640, tak pierwszy, iak drugi funduszowy Szpitala S. Ducha.

9no. Dnia 10. Pazdziernika. Domek murowany, pod liczbą 32, na Półwsiu stoiacy, z Ogrodem sążni kwadratowych 220, i innym Gruntem 2992, sążni kwadratowych powierzchni maiącym, do Szpitala Swiętego Ducha należący, oszacowany razem z gruntem 3421, złpol:

10mo. Dnia 11. Pazdziernika, Dóm Szpitalny S. Szczepana, pod liczbą 563, na Placu Szczepańskim, z Dziedzińcem, Indermachem, Szpiklerzem, i Ogrodem taxowany zlpok 11040.

1110. Dain 13. Października, Dom murowany w Ulicy Czarney pod licz bą 189, położony, Ray zwany, do Szpitala S. Szczepana należący z gruntem sążni kwadratowych 2601. powierchni maiącym, taxowany złp: 5847. 1210. Nakoniec, Dnia 14. Października, o godzinie 10 ranney, odby. wać się będzie Licytacya Domu drewnianego przy Ulicy Czarney, pod liczbą 15, funduszowego Szpitala S. Szczepana, z gruntami sążni 1917, kwadratowych i łokci 4, powierzchni zaymuiącemi, który otaxowany iest złpol: 3430, gr: 7.

\*Chęc Lieytowania maiący zechcą przybydź w terminach powyżey powiedzianych do Biór Wydziału Spaw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, gdzie Lieytacya wymienionych Realności zawsze o godzinie 10, ranney odbywać się będzie. Nadto zawiadamiaią się że:

a) Złożyć będą winni Vadium 10tą część Summy Szacunkowey wynoszące. (2)

- b) Że kwota szacunkowe na Domach murowanych w polowie, zaś na Placach Ogrodach i gruntach w swoich trzech częściąch tytułem Wyderkafu z obowiązkiem płacenia procentu rocznego po 5, od Sta, Hipotekowana pozostanie, zaś
- 6) Resztniąca Summy Szacunkowcy kwota, iako i super plus z Licytacyi pochodzące, po odtrąceniu złożonego Vadium, nim sprzedarz przez Senat Rządzący zatwierdzona będzie, wypłacone bydż maią.

  Inne warunki przed Licytacyą każdey realności odczytane zostaną.

  Krakow dnia 12. Września 1817. Roku.

Grodzicki

Darowski. S. W.

Nro. 4358. Wydział Dochodow Publicznych i Dobr Narod: etc.

Podaie do publiczney wiadomości, iż następuiące pomieszkania w Domach Skarbowych są do wynaięcia na czas do ostatniego Maia 1813, których Licytacya w dniu 26. Września 1817. Roku od 10tey godziny z rana w Biórze Wydziału rozpoczynać się będzie:

- 1mo. Na Zamku w Domu pod Nro. 154. pomieszkania przez Faryniarki zaięte.
- 2do. Na Zamku w Domu pod Nro. 158, pomieszkania przez byłego Dozorcę Zamkowego zajęte.
- 3tio. Na Zamku w Seminarium pod Nro. 156, i 157, Izdebki na dole do wynaięcia zdatne.

4to. Dóm Rządowy pod Nro. 116, w Krakowie.

5to. Dom Rządowy pod Nro. 124. w Krakowie.1

6to. Dóin Rządowy pod Nro. 270, w Krakowie przy Wiślney Ulicy z całem zabudowaniem, dawniey Drukarnia Akademicka zwany-

7mo. w Gmachu S. Ducha pod Nro. 592, i 593, na Ulicy Szpitalney, pomieszkania: Franciszka Sokulskiego, Floryana Studzińskiego, Aloyzego Jonasa Mechanika, Woźnego Biedruńskiego, niemnicy na pierwszym piętrze na tył, w małym podworzu dwie Sale z pokoiem, dwie Sale z pokoiem i dwie garderóbki w tym samym podworzu, cztery piwnice, na trzecim piątrze sześć Izdebek.

evo. W Gmachu pod Nro. 594. Izdebka na dole.

Kraków dnia 11. Sierpnia 1817 Roku

Linowski Gadomski S. W.

Nro. 2523. Senat Rządzący etc.

Wskutek przedstawionego sobie żądania z strony P. Jaklinskiego, Dziedzica Wsi Brzezie Szlacheckie, w mieysce uwalniaiącego się od sprawowania Urzędu Zastępcy Wóyta, Pana Bogumiła Kicińskiego, mianuie ninieyszym Z. Wóyta do rzeczoney wsi, P. Mateusza Nowackiego i do obięcia niezwłocznego tego Urzędu wzywa.

Krakow dnia 12. Września 1817. Roku.

w niebytności JW. Prezesa
X. Bystrzonowski
Mieroszewski Sek; Jen; Senatu.

N. c. 2532. D. G. St. Senat Rządzący etc.

Zawiademionym będac od Wóyta Gminy Mogiła, iż dotychczasowy Zastępca Wóyta w Wsi Binczycach, Pan Winiarski przeniosł się do Wsi Czyżyn i Łęg, tudzież maiąc sobie przez tegoż Wóyta przełożoną potrzebę, mianowania oddzielnego Zastępcy Wóyta w tych realnościach, Attynencyą Dominie Mogita będących, mianuie Zastępcami Wóytiw do Wsi Binczyć P. Jana Pagowskiego, do wsiów: Czyżyny i Łęg, Pana Jana Winiarskiego. Ze zaś i w nicktórych wsiach przez ustanowione odgraniczenie do Okręgu przypadtych i do Gminy Mogita przy dzielonych, Zastępców Woytów braknie: mianuie przeto do tychże Zastępcami Wóytów, do wsi Bosułowa Pana Płońskiego, do wsi Bolenia, P. Wołos zewskiego.

w Krakowie dnia 7. Września 1817. Roku. w niebytności JW. Prezesa

> X. Bystrzonowski Mieroszewski Sekr: Jen: Senatu.

Nro. 1827. Senat Rządzący etc.

Maiąc sobie przedstawioną od Sądu Appellacyinego potrzebę upoważnienia dotyczących się Urzędników Stanu Cywilnego, do dawania Szlubów osobóm, których Małżonkowie sądownie za nieprzytom nych są uważanemi; Senat Rządzący zważywszy, iż prawo dotąd obowięzujące nie zabrania takowym Osobóm w nowe związki malżeńskie wchodzić,

upoważnia przez ninicyszą Uchwałę do wykonania w tey mierze obowiązków Urzędnika Stanu Cywilnego, a zatem do dawania także Cywilnego Slubu osobóm, których małżonkowie przez Wyrok Sądowy, w aktuch Stanu Cywilnego w Oryginale złożyć się maiący, za nie przytomnych są uznanemi, w Mieście Krakowie Wóyta Gminy II. Mieyskiey P. Woyciecha Kucińskiego; w okręgu zaś, Woyta Gminy Chrzanów, P. Karola Spandel, iako iuż Uchwałą Senatu, dnia 21. Sierpnia 1816. roku do liczby 3022, zapadią, a Dziennikiem Rządowym z dnia 31. Sierpnia 1816, Nro. 5, ogłoszoną, do dawania Rozwiedzionym Cywilnych Slubów przeznaczonych.

Krakow dnia 19. Września 1817

w niebytności JW. Prezesa

X. Bystrzonowski.

Microszewski Sek. Jen. Senatu.

Nro. 4004.

Wydział Spr w Wewnętrznych i Sprawiedliwości etc:

G 19 w dniu 10. Września r. b., iako terminie Licytacyi Uchwałą Senatu Rządzącego z 23. Sierpnia r. b. do Nru. 2453. naznaczonym, nakupno Gmachów do Zgromadzenia Braci Miłosierdzia należących, żadnych pretendentów nie było Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości powtorny termin Licytacyi na dzień 15. Października r. b. celem sprzedania tych Gmachów, oznacza, które składaią się.

nowiony, przez Inspektora Badownictwa Senatowego sprawdzeny,

iest w Summie - złpol: 8,212, gr. 8 ź
2d : Klasztoru i Szpitala z Zakrystyą w kwocie złpol: 9,449. gr. 8 ź
5tio. Kamienicy pod liczbą 468. złpol: 2,157. gr. 15.
4to Kamienicy pod liczba 270. - złpol: 2659. gr. 18.

Razem Złpo!: 22,478. gr. 20 }

Ażeby zaś ta powtórna Licytacya tym pewnieyszy skutek wziąść mogła, Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości dla tego stosownie do upowiżniemu powyższą Uchwałą Senatu sobie udzielonego zniza i stanowi prætia n fisci złpol: 18,000.— Wszyscy zatem chęć kupna maiący, zechcą się w dniu wyżey wymienionym, o godzinie 9tey z rana w Biśrach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości Senatu Rządzącego stawić, opatrzeni w Vadium dzięsiątey części oszacowania wyrownywaiące, przyczym uwiadamiaią się, iż realności razem, lub poiedynczo w miarę zbiegu pretendentów i podawanych od nich korzystniey zych dla Instytutu warunków sprzedanemi będą mogły, a równie w pierwszym, iak w drugim przypałku, cena zniżona wyżey wyrażona poiedynczo, w stosunku do zniżenia czy w ogóle wzięta, za cenę pierwszego wywołania służyć ma.

w Krakowie dnia 12. Września 1817.

Hoszowski.

Moy F. Sinny O. Marineshi.